## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 209. Mittwoch, den 1. September 1847.

Ungekommene Fremde vom 30. August.

Br. Raufm. Reufeld aus Cantompsi, I. im Hotel de Tyrole; fr. Raufm. Cobn aus Burgburg, I. Ro. 14. Bafferftr ; Die Brn, Guteb. v. Bojanowell aus Lastowo, v. Glowiecti aus Ggez, Schulczewsti aus Runowo, fr. Maler Simmler aus Baridau, I. im Bajar; Sr. Guteb. Rogacymisti aus Gwiagdowo, Die Srn. Diftr. = Rommiff. Raufer aus Biergonta, Mert aus Robylepole, Gufzegniefi aus Steffemo, fr. Dber, Stellvertr. Diftr. Romm. aus Gaby, fr. Beamte Morgenftern aus Blotnif, I. im weißen Udler; fr. Banfelow, hauptm. im 18. Inf .= Regt. aus Frauftadt, Sr. Diffr .= Romm Gregorovius aus Dopieme, Sr. Probft Pamineli aus Merta, 1. in der goldenen Gans; fr. Sauptm. a. D. v. Tefchen aus Berlin, Sr. Gifenb = Beamte Odunemann aus Stettin, 1. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. v. Doninefi aus Tulce, Frau Guteb. v. Lamicta aus Warmbrunn, I. im Hotel de Vienne; Gr. Guteb. Lichtwald aus Bednary, fr. Baumeifter Burfner aus Bronte, Die Brn. Rauft. Meper aus Samburg, Sartmann aus Berlin, Beefchen que Duren, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die frn. Partif. Stume und Symmen aus Lobig, fr. Probft Dyniewieg aus Lubafg, I. im Hotel de Berlin; fr. Guteb. v. Ponifiereti aus Bieniemo, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Lufomefi aus Parufgewe, Frau Guteb. v. Bronifoweta aus Dzieczmiarti, I. im fcmargen Abler: Die Grn. Raufl. Cohn aus Birnbaum, Marfiewicz aus Brefchen, I. im Gidborn; Sr. Gymn. Lehrer Stephan aus Conig, Frau Guteb. v Zalewefa aus Strgaltomo, Die Brn. Guteb. Reumann aus Ryczymot, v. Reznowefi aus Garbinomo, 1. im Hotel de Baviere; fr. Det. Merleng aus Rledwig in Deffau, fr. Raufm. Siller aus Grunberg, I. im Hotel de Pologne; Sr. Guteb. v. Storzewefi aus Racze towfo, I. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. v. Berometa aus Grodzifgto, Sr. Probst Apolinareli aus Modrze, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. gands und Stadtger. Setr 3gorgalewicz aus Camter, I. Do. 16. Friedricheffr.; die frn. Raud, Lofch aus Deumart, Pinner aus Birnbaum, I. im Gidentrang.

BoictaleCitation. Gegen ben pormoligen Rittergutebefiger Couard Jos hann Conftantin von Riffelnicht, welcher fich von Thern aus entfernt, und nach feiner letten nachricht vom 28. Mars 1843 fich in Paris, Cité Bergine Nr. 2 Rue du Faubourg Montmartre auf: gehalten bat, ift von feiner Ghegattin Rrangieta gebornen v. Dinineta gu Ge: gewo, Rreis Inowraclam, auf Chefcheis bung wegen boblicher Berlaffung geflagt.

Derfelbe wird baber ad terminum ben 24. Januar 1848 Bormittage 11 Uhrbor bem herrn Dber-Banded-Gerichtes Uffeffor von Bangerow in unfer Gefchafte= lofal gur Beantwortung ber Rlage mit ber Warnung vorgeladen, daß wenn er fich nicht fpateftens in dem ermabnten Termine meldet, gegen ibn in contumaciam verfahren, bemnachft auf Tren. nung ber Ghe erfannt und er fur ben Schuldigen Theil erflart werben wird.

Bromberg, ben 4. Juni 1847.

I. Genat.

2) Boiftal, Vorladung. Folgende Berfchollene:

1) Die unverebelichte Ratharina Dut= liewicz, welche fich ungefahr 1776, ven 3nin entfernt, all ab bliev al & laiolie

Zapozew edyktalny. Przeciw byłemu posiedzicielowi dóbrszłacheckich Edwardowi Janowi Konstantemu Kisielnickiemu, który sie z Torunia oddalił i podług ostatniego doniesienia swego z dnia 28. Marca 1843. w Paryżu Cité Bergine Nr. 2. Rue du Faubourg Montmartre, przebywał, ze strony małżonki jego Franciszki z Pininskich z Gęzewa w powiecie Inowracławskim skarga o rozwód z przyczyny złośliwego opuszczenia zaniesioną została.

Wzywa się zatém Kisielnicki, aby na wyznaczonym na dzień 24. Stycznia 1848. zrana o godz. 11. w terminie przed Ur. Vangerow, Assessorem Głown, Sądu Ziemiańskiego, wlo. kalu naszym służbowym do odpowiedzi na skargę stanał, z tą przestrogą, że jeżeli się najpoźniej w oznaczonym terminie nie zgłosi, przeciw nie. mu zaocznie się postąpi a następnie wyrok na rozwod wydanym i on za stronę winną uznanym zostanie.

Bydgoszcz, dnia 4. Czerwca 1847. Ronigl. Dber : Lanbed : Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański. I. Senat.

> Zapozew edyktalny. Następujące osoby zapodziałe, jako to:

> 1) Dutkiewiczowna Katarzyna, która się około 1776. r. z Zuina oddalila.

2) ber Maurergesclle Johann August Frig, welcher vor 20 Jahren die Ottoro=

mer Muble verlaffen,

3) ber Boncied (George) Diadek alias Gabet aus Macznit, welcherim Jahre 1809. jum polnischen Militair ausgehos ben worden,

4) ber Johann Pfarr aus Meuteich, welcher im Jahre 1812. jum polnischen

Militair genommen worden,

5) ber Stellmadergeselle Mathaus ledowest aus Strzelno, welcher zulet vor 20 Jahren aus Wrzeszem hinter Krafau Nachricht gegeben,

6) ber Biebbirte Martin Konieczfa, welcher fich aus Lubin im Jahre 1828.

entfernt bat,

7) der Mullergeselle Bonciech (Georage, Avalbert) Jantowell aus Sadowiec, welcher vor 18 Jahren sich jum Militair begeben,

8) der Brauer und Brenner Caffmir Sente, welcher ungefahr 1802. Rrufjewo

perloffen,

9) ber Ignat Piglofiewicz alias Die glowefi, welcher fich im Jahre 1826.

aus Rafgewo entfernt bat,

10) der Schuhmacher Jacob piechodi aus Trzemefzno, welcher um das Jahr 1806. zum franzbijichen Militair ausges hoben und in die Gegend von Barichau maricht t fein foll,

11) der Windmublenpachter Carl Schauer, welcher etwa in ben Jahren 1810. bie 1314. bon Gollancy nach Dos

fen verzogen,

12) Der Florian Ctanislaus Geregnn=

2) Fritz Jan Augustin, który przed 20 laty oddalił się z młyna Ottorowskiego,

z Mącznik, ktory wzięty został w

1809. r. do wojska polskiego,

4) Pfarr, Jan z Neuteich, który wzięty został w 1812. r. do wojska polskiego,

5) Lechnowski Mateusz stelmach, z Strzelna, który na ostatku dał wiadomość przed 20 laty z Wrzeszewa

za Krakowem,

6) Konieczka Marcin pasterz, który się z Lubina w 1828.r. oddalił,

- 7) Jankowski Wojciech, młynarczyk z Sadowiec, ktory przed około 18 laty udał się do wojska,
- 8) Henke Kazimierz, mielcarz i gorzelany, który około 1802. roku z Karszewa się oddalił,
- 9) Piglosiewicz alias Piglowski Ignacy, który się oddalił w 1826. r. z Raszewa,
- meszna, ktory około 1806. r. wzięty został do wojska francuskiego i w okolicę za Warszawą pomaszerował,
- 11) Schauer Karól, dzierzawca wiatraka, ktory około 1810. r. do 1814. r. z Golańczy do Polski się przesiedlił,
  - 12) Gerczyński Floryan Stanisław

efi aus Roeto, welcher im Jahre 1831. ins polnische Militair eingetreten fein foll,

- 13) die am 2. October 1811. in Groofiwo bei Inowraciam geborene Unna Maria oder Marianna Klamann, auch Feymann oder Freymann genannt, welche fich vor 17 Jahren nach Posen begeben haben soll,
- 14) der Roch Andreas Dembidi und beffen Bruder
- 15) ber Schuhmacher Johann Dems bidi, welche von Exin aus im Jahre 1806. oder 1807. in Rriegsdienste gegangen,
- 16) der Joseph Rowalsti aus Schulig, welcher fich im Jahre 1831. als Schiffs= junge nach Polen begeben,
- 17) ber Tuchmacher Martin 3orn aus Rabolin, welcher fich vor langer als 20 Stabren nach Polen entfernt,
- 18) ber Artillerift Johann Schulz aus Putig, welcher ungefahr 1788. von da nach Bufgyner Hauland bei Rogafen bestertirt fein foll,
- 19) der Roch Roch Lifiedi alias Pozwinsti aus Gnesen, welcher im Jahre 1820. aus dem Posener Inquisitoriate entsprungen,
- 20) der Michael Streich aus Pranboromo, welcher im Jahre 1808. jum polnischen Militair ausgehoben worden,
- 21) ber Barbier heinrich Wilhelm Bentel aus Schonlante, welcher fich von ba 1826. entfernt hat,
- 22) die unverehelichte Marianna Stelster aus Schoden, welche fich feit etwa 20 Jahren von dort entfernt hat,
  - 23) ber Jacob Bilhelm Marohn aus

z Roska, który w 1831. r. do wojska polskiego wstapić miał.

- 13) Klamanowna alias Feymanowna lub Freymanowna, Anna Marya lub Maryanna na dniu 2go Pazdziernika 1811. r. w Grodstwie pod Inowrocławem urodzona, która udać się miała przed 17 laty do Poznania,
- 14) Dembicki Andrzej, kucharz i tegoż brat
- 15) Dembicki Jan, szewc, którzy z Kcyni udali się w służbę wojskową w 1806. lub 1807. roku,
- 16) Kowalski Józef, z Szulic, który w 1831. r. jako majtek udał się do Polski,
- 17) Zorn Marcin z Badolina, który oddalil się przed 20 laty do Polski,
- 18) Schulz Jan, artylerzystaz Putzig, który zbiedz miał w 1788. r. ztamtąd do Wyszyńskich olędrów pod Rogożenm,
- 19) Lisiecki alias Pozwiński, Roch, kucharz z Gniezna, który w 1820. r. zbiegł z Inkwizytoryatu w Poznaniu,
- 20) Streich Michał z Przyborowa, który wzięty został w 1808. r. do wojska polskiego,
- 21) Henkel Henryk Wilhelm, balbierz z Trzcianki, który się oddalił ztamtąd w 1826. r.
- 22) Stelterowna Maryanna z Skoków, która się stamtąd oddaliła przed około 20 laty,
- 23) Marohn Jakób Wilhelm 2 Ru.

Rupienice, welcher im Jahre 1806. gum preufischen Seere ausgehoben und in ber Schlacht bei Enlau geblieben fein foll, imgleichen

24) beffen Bruber Chriftoph Marchn aus Rupienice, welcher mit ben frangofi= ichen Truppen nach Rufland marfchirt und bei ber Beregnna gefallen fein foll,

25) ber Michael Rlawitter aus Rolonie Sabtfe, welcher fich im Jahre 1836. nach

Moblin in Polen begeben,

26) ber Echloffergefelle Joseph Dals big aus Bromberg, welcher fich im Jahre 1818. auf die Wanderschaft begeben,

oderihre Erben und Erbnehmer werben hierdurch aufgefordert, une vonihrem le= ben und Aufenthalte fofort Rachricht gu geben ober in bem am 24. Mai 1848. um 11 Uhr Bormittage in unferm Inftructione.Bimmer bor bem herrn Dber= Landes-Gerichte-Rath Ulrici anberaumten Termine perfonlich ober burch einen Bes pollmachtigten, wogu ihnen bie Juftig-Rommiffarien gand : Gerichte Rath Ro= quette, Juftig=Rommifforius Chulg I. und Juftig = Rommiffarius Schulg II, borge= fclagenwerben, zu melben, wibrigenfalls fie fur todt erflart und ihr Bermogen ihren nachften legitimirten Erben und Erbneh= mern ausgeantwortet werben wirb.

Bromberg, ben 14. Juni 1847.

Ronigl, Dber-Landes-Gericht; I. Senat.

pienicy, który w 1806 r. do woj. ska pruskiego wzięty został i poledz miał w bitwie pod Eylau, również

24) tegoż brat Marohn Krzysztof z Rupienicy, który pomaszerował do Rossyi z wojskiem francuskiém i przy Bereżynie zginąć miał,

25) Klawitter Michał z kolonii Sadtke, który się w 1836. r. udał

do Modlina w Polsce,

26) Waldig Józef ślósarczyk z Bydgoszczy, który udał się wr. 1818. na wędrowkę,

teraz sukcessorowie i spadkobiercy ich, wzywają się niniejszém, ażeby nam o swém życiu i pobycie natychmiast dali wiadomość, lub zgłosili sie w terminie na dzień 24. Maja 1848 r. o godzinie I Itéj przed południem w sali naszéj instrukcyjnéj przed Deputowanym Ur. Ulrici, Radzcą Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście, albo przez pełnomocnika, na którego przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Roquette, Schultz I, i Schultz II., gdyż jeżeli oni wiadomości nie dadzą, ani się też nie zgłosza, będą uważani za umarłych i majątek ich wydanym zostanie najbliższym i wylegitymowanym ich sukcessorom,

Bydgoszcz, d. 14. Czerwca 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat I.

3) Droclama. Ueber ben Machlag bes am 6. Januar d. 3. gu Rombino (Enomraclawichen Rreifes) verftorbenen Rittergutebefigere Ludwig b. Tudolfa, zu welchem das im Inomraclamer Rreife gelegene adlige Gut Rombino, Das Erb= pachtevorwert Rombinet und mehrere ftabtifde und landliche Grunoffude ges boren, ift auf ben Untrag ber Wittive und Erben beffelben per decretum vom 20. April d. 3 der erbichaftliche Liquidationes Proceg eröffnet worden. Der Termin gur Unmelbung und Musmeifung oller Rorberungen on ben Rachlaß bes Gemein: fouldnere fieht auf ben 6. December . b. 3. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dberlandes: Gerichtes Rath v. Rurnatowell in unferem Inftructione-Bimmer an, ju welchem Die ganglich unbefannten und außerdem folgende dem Aufenthalte nach unbefannte Nachlage Glaubiger, als:

a) bie Erben ber ju Inomraclam vere ftorbenen Wittme Dorothea Schlies per geborne Rrieger,

b) ber Jobann Dichael Dilaeti,

c) Die Erbpachter Jefeph und Conftans tia geborne Moamefa, Czanfoweli= fchen Cheleute,

d) bie Thomas und Catharina Ru= fannstischen Cheleute,

e) Die Berireter Der minorennen Johann Muignosti, Art & greenstrate

f) bie Gefchwifter Conffantia und Jus liana Bartofgliewicz oder beren Bers treter,

Obwieszczenie. Nad pozostałością zmarlego w Rombinie, powiatu Inowracławskiego, na dniu 6. Stycznia r. b. Ludwika Tucholki dziedzica, do któréj należą położone w powiecie Inowracławskim dobra szlacheckie Rombino, folwark wieczno dzierzawny Rombinek i różne miejskie i wiejskie grunta, został na wniosek wdowy i sukcessorów tego? otworzo. ny per decretum z dnia 20. Kwietnia r. b, process spadkowo likwidacyjny.

Do zameldowania i sprawdzenia wszelkich pretensyj do pozostałości współdłużnika, wyznaczony jest termin na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Wnym Kurnatowskim Radzcą Sądu Głównego w izbie naszéj instrukcyjnéj, na który wzywamy wszystkich wcale niewiadomych i oprocz tego następują. cych z pobytu niewiadomych wierzycieli pozostałości, mianowicie:

a) sukcessorow zmarléj w Inowra. cławiu wdowy Doroty z Kriege. row Schlieper,

b) Jana Michala Pilaskiego,

c) dzierzawcy wieczyste Józefa i Konstancyę Adamskich, malżonków Czajkowskich,

d) Tomasza i Katarzynę małżon. ków Kuszynskich.

e) zastępujących maloletnich Jana Muszyńskiego,

f) Konstancye i Julianne rodzeństwo Bartoszkiewiczow lub zastepcow ich,

unter ber Warnung vorgelaben werben, baf ber Unebleibende aller feiner etmanis gen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forderungen nur an basjenige, - mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe etwa noch ubrig bleiben follte, verwiefen werden wird.

Bromberg, ben 30. Juli 1847. I. Cenat.

z tem zagrożeniem, że niestawający utraci swoje mieć mogace prawa pier. wszeństwa i z pretensyą swoją li tylko do tego przekazanym zostanie, coby się jeszcze pozostało po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli.

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1847. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański.

4) Rgl. Land-und Ctadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. Bweite Abtheilung.

Pofen, Den 31. Juli 1847.

Die Fron Jeanette henriette hermine bon Rongti geb. Schleufner, Chegottin bee Lieutenante und Abjutanten des gu= filire Bataillone 18. Infanterie Regimente bon Rongli bierfelbft, bat nach erreichter Großjabrigfeit Die Gemeinschaft ber Gus ter und bes Erwerbes auch fernerhin ausgeschloffen, mas bierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Wydział drugi,

Poznań, dnia 31, Lipca 1847. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Jeaneta Henryeta Hermina Kontzka z Schleussperów, malżonka Ur. Kontzkiego, porucznika i adjutanta batalionu fizylierów 18go pułku tu w Poznaniu, oświadczyła doszedlszy pełnoletności, iż wspólność majątku i dorobku, która w czasie jej maloletności zawieszona była, i nadal w małżeństwie jej wy-

łączona mieć chce.

5) Bekanntmachung. Die Liefe= rung Des Brennbolg-Bedarfe bes hiefigen Land = und Ctadtgerichte von ungefahr 80 Rlaftern Giden. und 3 Rlaftern Rice fernholz, fo wie des Beleuchtungemate= rials von ungefahr 500 Pfund Lichten, fur Die Beit vom 1. Oftober b. 3. bis jum 1. April 1848, foll bem Dindeft= forbernben überloffen merben.

Bu Diefem 3wede ftebt ein Termin am 15. September c. Machmittage 4 Uhr

Obwieszczenie. Dostawa potrzeby drzewa opałowego dla tutejszego Sądu Ziemsko miejskiego około 80 sążni dębowego i 3 sążnie sosnowego niemniej materyału oświecalnego około 500 funtów świec, na czas od 1. Października r b. aż do I. Kwietnia 1848., ma być najmniej żądają. cemu wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony jest termin na dzień 15. Września r, b. vor bem herrn Ranglei = Direktor Mage an unserer Gerichtoftelle an.

Die Lizitations = Bedingungen werden im Termine befannt gemacht, fonnen je= boch auch jeder Zeit im Bureau des Des putirten eingesehen werden.

Pofen, ben 20. August 1847.

processing all consensus areas wil

Party to the at the total william

po poludniu o godzinie 4. przed Ur. Maetze, dyrektorem kancellaryi, który w Sądzie naszym odbyty będzie.

Warunki licytacyi w terminie oznajmionemi będą, mogą atoli każdego czasu w biórze deputowanego być przejrzane.

Poznań, dnia 20. Sierpnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Poictal-Citation. Alle diejenigen, welche an die im Hypothekenbuche von Wiesowno Nr. 2. A. Rubr. III. Nr. 1. und von Wiesowno Nr. 21. B. Rubr. III. Nr. 1. laut Bersügungen vom 18. September 1828. und 25. Marz 1845. eingetragenen 362 Athlir. 2 Sgr., die aus dem Theilungsrecesse vom 17. Januar 1821. die Paul und Marianna Ostowskischen Sheleute den Kindern erster She des Besigers, Marianna, Joseph und Anna Geschwister Ostowski, zu gleichen Theilen verschulden und welche mit 4 Procent zu verzinsen sind, und den über die Eintragung auf Wiesowno Nr. 2. A. am 18. September 1828. ausgestellten Recognitionsschein als Eigenthümer, Sessionarien, Pfands oder sonstige Briefs Inhaber und deren Erben Ansprüche machen, haben dieselben in dem am 13. Oktober d. J. 10 Uhr Vormittags vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Assessor peterson an hiesiger Gesrichtssellselle anstehenden Termine anzumelden.

Jeder Ausbleibende wird mit feinen etwanigen Unspruchen auf die Poft und bas barüber ausgefertigte Dokument pracludirt und ihm beshalb ein ewiges Stillsichweigen auferlegt werden. Bromberg, ben 7. Dai 1847.

Ronigliches Land= und Stadt=Gericht.

fechemosy and infinitelying the committee of the committe

## Beilage zum Intelligenz-Blatt Großherzogthum für

M 209. Mittwod, ben 1. September 1847.

7) Mothwendiger Berkauf.

Das im Schubiner Rreife belegene und bem Unbreas v. Glowiedi gehorige Erb= pachtevormert Benetia und Die als Per= tinengftude baju gehorigen Erbpachtevor, werte Rarolemo und Moscifgemo auch Weltenhoff genannt, welche nach ber 216: fcagung bei einem Reinertrage von 1423 Rthlr. 17 fgr. 6 10 pf. gu 5 pro Cent einen Rapitalwerth von 28,471 Rthir. 20 fgr. 1 pf. und ju 4 pro Cent einen Capital = Werth von 35,589 Rthir. 17 fgr. 6 pf. Darftellt, fo baf nach Abrech= nung bes Erbpachte, Canone von 343 Rthir. 2 fgr. 2 pf. mit einem Capital= Berth au 4 pro Cent 8576 Rtbir. 24 fgr. 2pf. und 363 Rthlr. Baubefecte, ber Zarwerth gu 5 pro Cent veranschlagt, 19,531 Rthlr. 25 fgr. 11 pf. und ju 4 pro Cent veranschlagt 26,649 Rthlr. 23 fgr. 4 pf. jufolge ber, nebft Sypothetenfchein in unferer Regiftratur eingus febenben Zare beträgt, follen am 14. Mary 1848 Bormittage 11 Uhr an or= bentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben. Sprzedaż konieczna.

Folwark wieczysto dzierzawny Wenecya wraz z przyległościami, folwarkami wieczysto dzierzawnemi Karolewo i Mościszewo też zwany Welkenhoff, w powiecie Szubińskim położone, do Andrzeja Ilowieckiego należące, których czysty dochód przy detaxacyi na 1423 Tal. 17 sgr. 6 1 fen. wypośrodkowano, a który przez pięć pro Cent do kapitału podniesiony na 28,471 Tal. 20 sgr. 1 fen. a przez 4 pro Cent na 35,589 Tal. 17 sgr. 6 fen. wartość kapitalną w tym sposobie wykazuje, iż po potrąceniu kanonu wieczystej dzierzawy 343 Tal, 2 sgr. 2 fen. jako pro Cent po 4 od sta podniesiony do wartości kapitalnej 8576 Tal, 24 sgr. 2 fen. i 363 Tal. defektów budowniczych, wartość taxacyjna przez procentowanie po pięć od sta na 19,531 Tal. 25 sgr. 11 fen. a po 4 od sta na 26,649 Tal. 23 sgr. 4 fen. zaanszlagowaną została, podług taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze naszéj, ma być w terminie dnia 14. da podpisanego znajduje sie pozuspiraterial volvistal wholey beolets Marca 1848, przed południem o a Grocholstich, zmadej na delli 11, godzinie II. tu w miejscu zwykłych Maia r. 1845. w Granowie pomiana posiedzeń sądowych sprzedany.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) Joseph v. Flowiedi,

2) Die Erben bes ehemaligen Gutebe= figere Bonciech v. Ilowiedi,

3) ber Raufmann Bernhard Friedlander, werben biergu öffentlich vorgeladen.

Der auf den 12. Januar 1848 ange, fette Termin wird aufgehoben.

Schubin, ben 20. Juli 1847. Ronigl. Laud = und Stadtgericht.

Boictal Citation. Dem bei und beschäftigt gewesenen Sulfe. Exelutor und Boten Groffmann find gur Bilbung einer Umte = Raution 14 Rthlr. 17 Ggr. 6 Df. von feinen Diaten einbehalten.

Alle biejenigen, welche an biefen Rau= tione. Betrag Unfpruche ju baben bermeis nen, werben bierburch aufgeforbert, Die= felben in bem daju auf ben 27. Gep. tember a. c. Bormittags 10 Uhr bor bem herrn Friedenbeichter Tyridi im biefigen Gerichtelotale angefetten Termine anzumelben, mibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen praflubirt und an bas übrige Bermogen, fo wie an ble Derfon bes 2c. Grofmann merben verwiefen werben.

Pleschen, ben 11. Juni 1847. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Proclama. Im Depositorio bes unterzeichneten Gerichts befindet fich ber Radlof ber am 11. Mai 1845. gu Gra= nomo Buter Rreifes verftorbenen Bittme Catharina Liffemicz, gebornen Grocholefa, Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) Józef Howiecki,

2) sukcessorowie Wojciecha Ilowieckiego, dziedzica dóbr,

3) kupiec Bernhard Friedlaender,

zapozywają się publicznie.

Termin na dzień 12. Stycznia przysziego roku jest zniesiony.

Szubin, dnia 20. Lipca 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Zapozewedyktalny. Pomocnikowi exekutora i woźnego Grossmanowi będącemu unas wobowiązkach na utworzenie kaucyi służbowej 14 tal. 17 sgr. 6 fen. z dyet jego zatrzymane zostaly.

Wszyscy ci, którzy do téj ilości kaucyjnéj pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszem, ażeby takowe w terminie dnia 27. Września r.b. zrana o godzinie 10. przed W. Tyxickim, Sędzia pokoju, w tutejszym lokalu sadowym wyznaczonym zameldowali, inaczéj z pretensyami swemi do téjże kaucyi prekludowani i do reszty majatku i osoby Grosamanna odesłanemi. zostana.

Pleszew, dnia 11. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. W depozycie Sądu podpisanego znajduje się pozostałość wdowy Katarzyny Lisiewicz z Grocholskich, zmarlej na dniu 11. Maja r. 1845. w Granowie powiatu

beffebend in baarem Gelbe 617 Rthir. 20 Ggr. 4 Pf., 100 Rthir. in Pfand= briefen und zwei Sppothefenforderungen pon resp. 1000 Athlr. und 1000 Rible.

Wolsztyn, dnia 11, Sieronia 1849.

Die unbekannten Erben berfelben werben biermit aufgeforbert, fich in termino ben 16. Mar; 1848. Bormittage 10 Uhr bor bem Rouigl. Land = und Gtabt= Gerichte-Rath herrn Rent an gewöhnli= der Gerichtoftelle ju melben und ihre Erbanfpruche nachzuweisen, widrigenfalls fie mit folden paafludirt und bie Daffe als herrenlofes Gut bem Fistus jugefpro= den werden wird. o siab .solas ido.

Grat, ben 27. April 1847.

Ronigl, Land- und Stadtgericht. E. und M. Wantelows

10) Der Raufmann Rathan Cohn und bie Benriette Ralifder, beide von bier, haben mittelft Chevertrages vom 11. Uu= auft 1847 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch gur bffentlichen Renntnif ge= bracht wird.

Liffa, am 12. August 1847. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Der Gigenthumerefohn Johann Zurfowefi aus Radomierz und die Bittme Brzefineta, Barbara geborne Ruta aus Blotnica haben mittelft Chevertrages vom

Bukowskiego. Pozostalość ta składa sie z gotowych pieniedzy w kwocie 617 tal. 20 sgr 4 fen. i 100 tal. w listach zastawnych, z dwóch zahypote. kowanych kapitalów, wynoszących każdy po 1000 tal.

Niewiadomi sukcessorowie wspomnionéj Katarzyny Lisiewicz wzywają się niniejszem, aby w terminie wyznaczonym na dzień 16. Marca 1848. przed południem o godzinie 10. przed Radzcą Sądu Ziemsko miejskiego W Rentz w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych się zgłosili i pretensye swoje do owej pozostalości udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi wykluczonemi zostana i massa ta jako majatek bezdziedziczny fiskusowi przysądzoną zostanie.

Grodzisk, dnia 27. Kwietnia 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Natan Cohn kupiec i Henrietta Kalischer, oboje ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Sierpnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 12. Sierpnia 1847.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że syn gospodarczy Jan Turkowski z Radomierza i wdowa Wrzesińska, Barbara z domu Ruta

9. biefes Monate fur ibre funftige Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ers werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Bollftein, am 11. August 1847. Ronigl. Land = u. Stadtgericht. z Błotnicy, kontraktem przedślubnym z dnia 9. m. b. w swem przyszlem malžeństwie wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 11. Sierpnia 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Assessor Sadu

Obwieszczenie.

12) Bekanntmachung. Der Rams mergerichte-Uffeffor Beinrich Otto Couard Schneider ju Lobfens und bas Fraulein Jucunde Mugufte Elmire Repe ju Liegnis, haben vor ihrer Berheirathung laut gerichtlichen Bertrages vom 22. Juli 1847 bie eheliche Gutergemeinschaft ausge= fcbloffen.

Lobfens, ben 6. Muguft 1847.

Kainery Henryk Otto Eduard Schneider z Łobżenicy i Panna Jukunda Augusta Elmira Feye z Lignicy, wyłaczyli przez czyność sądową z dnia 22. Lipca 1847. przed zaślubieniem swém wspólność dóbr.

Łobżenica, dnia 6. Sierpnia 1847.

Ronigl, Land. und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

- 13) Den 29. b. Dite. Rachmittage 5 Uhr entschlief nach schweren Leiben unfere liebe Clara in einem Alter von 3 Jahren 11 Monaten. Dies unfern Freunden E. und M. Banfelom. anftatt bejonberer Ungeige.
- 14) U E. S. Mittlera w Poznaniu jest do nabycia: S. Franciszka Salezyusza filotea czyli droga do życia pobożnego z dodatkiem zwyczajnych modlitw codziennych, z niemieckiego przetłómaczona przez Stabika. 2 złp.
- 15) 3mei Brenneret. Cleven tonnen bier fogleich placirt werden. Gie werben praftifd u. theor, unter maßigen Bebing, volltommen ausgebilbet, Geb. junge Danner, Die geneigt maren, Die Brennereifunde gu erl., wollen fich gef. in frant, Br, bei mir melben, um die Beding, mitzutheilen. Dufanit bei Pinne. Rlein.
- 16) Graben Do. 30. ift in ber Bel = Etage 1 Bohnung von 4 Stuben, Entree, Ruche nebst Bubehor zu Michaelis b. J. zu vermiethen.

Elofines haben untelfill beberfrage boln wa Wreekinke, Berborg erlomurftuge